# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, den 1. Februar 1817.

Angekommene Fremde vom 28. Januar 1817.

Herr Graf v. Bninsti aus Biezdrowo, Herr Obrift Niegolewsti aus Niegolewo, Herr Musikus Dalesti aus Dresden, I. in Nr. 1. auf St. Martin, Frau Besigerin Basinsta aus Wyrsic, Herr Besiger Krafowsti aus Suchy, I. in Nr. 33 auf der Balischei; Herr Lieutenant Lewicki aus Gnesen, I. in Nr. 26 auf der Walischei; Herr Commissarius Nowacki aus Gorfa, I. in Nr. 95 auf St. Udalbert; die Erbherren v. Swiscicki aus Zernick und v. Dobrzicki aus Chocziczy, Herr Besiger v. Malezewsti aus Jurawic, Erbfrau v. Rydzinska aus Podlesse, I. in Nr. 391 auf der Gerberstraße.

Den 29. Januar.

Erbherr v. Tolkemit aus Stensewo, Herr Pachter Lukomoki aus Paranczewo, t. in Nr. 26 auf der Balischei; Herr v. Taczanoweki aus Taczanowo, Herr Tonskünfler Gründler und Herr Kaufmann Korn aus Berlin, Herr Lieutenant Busse aus Margonin, t. in Nr. 168 auf der Basserstr.; Herr Oberamtmann Mandler aus Grosdorf, Herr Chelkowski, Geistlicher aus Oporowo, t. in Nr. 99 auf der Wilde; die Herren Gutsbesitzer v. Zablocki aus Murzynowo, v. Zeromski aus Grabowie, v. Garczynski aus Lukowo, v. Koskowski aus Bacholewo, Frau Gutsbesitzerin v. Kalkssein aus Przysklanki, t. in Nr. 384 auf der Gerberstr.; Herr General-Commissarius Kummer aus Barczin, t. in Nr. 251 auf der Breslauerstr; Herr v. Zoltowski aus Zaizdzkowo, Herr v. Ruczborski aus Gurki, Herr Capitain v Inelow aus Jullichau, t. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstr.

Abgegangen: Den 28. Januar.

Die Herren: Erbherr v. Rokosowski nach Popowo, Dekonom Dreier nach Mikusewo, die Gutsbesitzer Sokolowski nach Sokolnik, v. Mielzynski nach Mistoslaw, Potocki und v. Schytnicki nach Wronczyn, die Kausseute Junke, Eckard und Milleville nach Warschau.

Den 29. Januar.

Die Herren: Graf v. Sforzewski nach Margonin, Kaufmann Meber nach Thorn, die Gutsbesitzer v. 3debinski nach Modlipewo und Lisiecki nach Samter, Lieutenant Lewicki nach Glogau.

#### WYCIAG.

Pisarz Trybunalu Cywilnego Departamentu Bydgoskiego.

Podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż wskutku dopełnionéy ad Art. 675 Kodexu postępowania cywilnego na W. Ferdynandzie Baronie Hagen, maietności Roiewa dziedzica, z mieszkania swego teraźnieyszego niewiadomym, tradycyi w dniach 30. i 31. Października r. 1816 po zachowanych przy wręczeniu formalnościach Artykulu 60. Nr. 8. tegoż Kodexu. na mocy zapadłego w Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Bydgoskiego w Wydziale I. wyroku z dnia 16. Września r. 1816, pomimo oppozycyi i appellacyi prowizye od zahypotekowanego na pomienionév majetności Dziesięć Tysięcy Talerów kapitału od roku 1803. zaległe przysądzającego, taż maietność Roiewska w Powiecie Inowrocławskim Departamencie Bydgoskim leżąca, składająca się z wsiów folwarcznych Rojewa i Wybranowa, tudzież z przyległych do folwarku Roiewa Hollendrów czynsz i robocizne tamže oddajacych, iako to: Sanddorf, Altendorf, Neudorf, Kaczkawerdorf i kolonii Roiewskiey, niemniey z wszelkiemi innemi przyległościami, prawami i obowiązkami do niey przywiązanemi, iakie są lub bydź moga, z dwiema wiatrakami, z propinacyą, inwentarzami, gruntami, koniecznie służącemi i iakowemi bądź innemi wszystkiemi użytkami przez publiczna licytacya w Trybunale Cywilnym I. Instancyi Departamentu Bydgoskiego przedana zostanie na domaganie się W. Andrzeia Łanowskiego, Konserwatora hypotek Departamentu Bydgoskiego w domu na przedmieściu Gdańskim w Bydgoszczy pod Nrm. 26. mieszkanie właściwe i do ninieyszego obrane maiacego, za którego w tym przedmiocie Patron przy pomienionym Trybunale Ur. Szepke w domu swym na przedmieściu Poznańskiem w Bydgoszczy pod Nrm. 37. mieszkający stawa, i z powodu braku przedmiotu ruchomego, z któregoby wspómniony W. Łanowski realny 10,000 Talerów kapitału Dobra te ciążącego wierzyciel w prowizyach od roku 1803. niezapłacony i ani w skutek Edyktu Nayiaśnieyszego Pana z dnia 15. Maja r. 1815. takowych od Bożego Narodzenia r. 1814. w całości odzyskać niemogacy zaspokoienia swego, iak w takim razie z prawa wypada, mógł poszukiwać, przedaż ninieysza popiéra.

Pomienione dobra Rojewskie wydzierzawione są publicznie w Trybubunale Cywilnym Bydgoskim na trzy lata, to iest: od S. Jana r. 1816. aż dotad w roku 1819, i to na dwie części, z których iednę, iako to: wieś Rojewo z przyległemi Hollendrami Sanddorf, Altendorf, Neudorf, Kaczkawerdorf i kolonią Roiewską wraz z wszelkiemi do téy części przywiązanemi użytkami, która na wschód z Płakowskiem, na zachód z Zelechlinem, na południe z Topola a na północ z Hollendrami Osiek graniczy, dzierzawnie posiada Andrzey Łanowski Konserwator Hypotek Dprtu. Bydgoskiego i płaci z niéy rocznie w dwoch ratach Złotych polskich Dwadzieścia Tysięcy dzierzawy; drugą zaś część, to iest: wieś Wybranowo, z przyległemi do niéy użytkami wszelkiemi, która na wschód i południe z Sciborzem, na zachód z Łąciżynem, a na północ z Liszkowem graniczy, Ur. Łukasz Karlowski ma w dzierżawney possessyi i płaci roczney dzierzawy w połowicznych ratach Dziesięć Tysięcy Siedmset Złotych polskich.

Użytki téy maiętności całéy są następuiące w krótkości wymienione: wieś Roiewo, w któréy iest folwark dworski z dworem starym mieszkalnym i z wszelkiém zabudowaniem gospodarskiém i śpichlerzem, ma sześciu gospodarzy z których trzey posiadają gruntowy inwentarz i robią trzy dni bydłem i trzy dni ręczną co tydzień a inni trzey robią trzy dni bydłem i ieden

dzień reczna w tydzień.

Oprocz tego iest ieszcze czterech komorników i cztery komornice odbywaiących robociznę dworowi, tudzież gościniec z staynią wiezdną na trakcie Toruńskim, którego gościnny robocizne zaprzężną i ręczną odrabia i czynsz płaci, kowal we wsi, wiatrak, którego młynarz pacht do dworu opłaca, wszystko onemuż bezpłatnie mele i zaciąg umówiony odrabia, browar z potrzebnemi statkami i narzędziami, starczący piwo na całe dobra, lecz potrzebuie tak iak i dwór i wiatrak nagléy reparacyi.

Wysiewu oziminnego na tym Folwarku iest teraz 157 szefli pszenicy i 282 szefli żyta miary Berlińskiey; pastwisko wspólne iest z Hollendrami Sanddorf iedno, a reszta w polu po różnych małych mieyscach; łak plus minus sprząta się 60 fur parokonnych z łak błotnych. Owezarz ma 400 sztuk gromady, i płaci po 2 1/2 Złote od sztuki, inwentarza żywego gruntowego lest: 8 koni, 16 wołów, 2 krowy, swiń i prosiąt pospół 25 sztuk i różne gospodarskie sprzęty potrzebne. Ogrody są dwa, ieden warzywny, drugi róznem owocowem zdziczałem drzewem zarosły, wśród którego iest mała stara drewniana spustoszona i od dawna nieużywana do niczego kapliczka.

Z téy wsi płaci się podatku do Skarbu publicznego przez Dominium 250 talarów 18 dgr. i meszne kościołowi Płonkowskiemu. Do téy wsi, iak, się wyż namieniło, należa następujące Hollendry, jako to: 1. kolonia Roiewska gdzie iest 4 zagrodników czynsz dworowi płacących i ręczną robotę odrabiaiących, tudzież karczmarz czynszownik i do odbycia 3 dróg do Bydgoszczy lub Torunia obowiązany, 2. Altendorf która to wieś ogólnie płaci dwiema ratami czynszu 180 talarów 8 dgr., 3. Neudorf płacąca rocznego czynszu 170 talarów, 4. Kaczkawerdorf płacąca rocznie czynszu 150 talarów,

5. kolonia Sanddorf płacąca rocznie czynszu 41 talarów 16 dgr. i 20 gr. poloprócz tego mająca liczbe dni wyznaczonych do wożenia mierzwy i drzewa do dworu na opał i do recznéy robocizny. Rzeczone dopiero ad 2., 3. et 4. wyrobne wsie czyli Hollendry pański trunek za łasztówke obowiązane szynkować, wszystkie mierzwe z folwarku Roiewa wywieźć, całe pole tamże iarzynne posiec i wszystke pszenice i żyto z niego na przedaż do Torunia lub Bydgoszczy wywieźć, tudzież 89 fur drzewa zwieżć, łake w gaiu (tak nazwane Krzewiny) posiec i siano do Rojewa zwieżć; pod czas tych robot dostają ustanowione piwo. Wieś Wybranowo, w któréy iest folwark dworski z wszelkiem zabudowaniem gospodarskiem i spichlerzem, ma dwoch gospodarzy co tydzień po 3 dni zaprzegiem i dwa dni reczną robiących, karczmarza szynkującego pański trunek, robjącego dwa dni bydłem; czterech komorników i cztery komornice podług zwyczaiu robiących; ieden wiatrak, którego młynarz do dworu bez miary wszystko mele i pacht płaci, dwa ogrody warzywne; łaki smużne, z których 35 fur siana plus minus cztero-konrych się sprząta. Wysiewu oziminnego na tym folwarku iest 119 korcy pszenicy i 273 korce żyta miary Toruńskiey. Oprócz sprzetów gospodarskich, inwentarza żywego gruntowego na tym folwarku iest 8 koni, 16 wołów, świń i prosiąt sztuk 20. Podatku do skarbu publicznego wieś ta przez Dominium opłaca 437 Złotych polskich.

Tak folwark Roiewo iako i Wybranowo maią grunta dobre kuiawskie, leżą od powiatowego miasta Inowrocławia o 1 1/2 mil, a od miasta Gniewkowa o 1 milę odległości. W roku 1793 maiętność cała Roiewska w ogólności, gdy w dobrym swym zostawała stanie, była przez Dyrekcyą landszaftową swego obwodu na summę 103,115 Talerów 4 dgr. 8 den. otaxowaną.

Kopia wyż allegowanego Protokółu tradycyj przez Komornika przy Trybunale pomienionym Ur. Dydyńskiego uskutecznionego, zostawiono podług prawa iedne na gruńcie w głównym Dobrtych mieyscu w Roiewie na drzwiach przybita, druga Woytowi gminy sąsiedzkiey w Liszkowie, i respective Dobr Liszkowskieh Dziedzicowi W. Józefowi Mieczkowskiemu, trzecia Pisarzowi Sadu Pokoiu Powiatu Inowrocławskiego w osobie Ur. Kochanowskiego, a to wszystko w dniu 31. Października r. 1816, czwarta zaś ad Art. 69 Kod. post. Cywil. No. 8. W. Prokuratorowi Królewskiemu przy Trybunale Cywilnym w Bydgoszczy w dniu 2. Listopada r. 1816, a piątą w tyniże samym dniu na drzwiach głównych Trybunalu Cywilnego Departamentu Bydgoskiego przybito, iak to wszystko z zaświadczenia na oryginalnym Protukóle tradycyi przez instrumentuiacego Komornika wychodzi. Poczém wspómnione zaaresztowanie w Biórze hypotek w dniu 6. Listopada r. 1816, a w Biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Bydgoszczy w dniu 12. Listopada r. 1816 zapisano. Tak więc pierwsza publikacya ninieyszéy przedaży publicznie odbędzie się w tymże Trybunale Cywilnym na posiedzeniu w domu na nlicy długiew w Bydgoszczy pod Nrem 150 w dniu 8. Stycznia r. 1817 o godzinie 10. rano.

Na odbytym podług powyższego terminie pierwszey publikacyi warunków przedaży w dniu 8. Stycznia r. 1817 Patron Extrahenta Subhastacyi Ur. Szepke podał za te dobra summę Pięć kroć sto tysięcy Złotych polskich, i termin do przygotowującego przysądzenia ustanowionym został na dzień 17. Lutego r. 1817.

(podpisano) Rakowski.

#### Bum Berfaufe.

Mit Bezugnahme auf bas unterat 18. December v. 3. in Gefolge bes in ber Bors mundschaftsfache bes Minorennen Sohs nes der verftorbenen Fleischermeifter Bo= naventura und Veronica gebohrne Schro= Tynsta Waberschen Cheleute Joseph Ba= ber unterm 15. Juni 1816 vor dem Friebenegerichte, Rrobener Kreifes verhandel= ten, und durch das Dochlobliche Civil-Tri= bunal Pofener Departemente am 23. Auguft g. 3. sub Nro. 2782 A. beffatigten den Berkauf ber bem ermabnten Mino= rennen eigenthumlich zugehörigen Immo: bilien authorifirenden Familien = Rathes Beschlußes erlassenen in die Intelligent= Blatter sub. Nro. 67 eingerudten Avertiffement ift ju dem Berfauf

- 1. Eines in Sarnowe sub Nro. 121 belegenen, aus Holz erbauten, einem gemauerten Keller und Schornstein habenben aus zwei Stuben und zwei Alcoven bestehenden zwischen bem Samuel Kubnast und George Sprotte beleg nen auf
  3600 Flor pol. abgeschätzen Hauses.
- 2. Eines unter ber Nro. 69 beleges nen 140 Juß langen und 18 Fuß breiten, Haufes, bei welchem sich ein 626 Fuß langer und 84 Fuß breiter Grafegarten

#### Do sprzedania.

Z odwołaniem się do Obwiesczenia, na mocy uchwały Rady familivnév dla nieletniego Jóźefa Wabra, niegdy Bonawentury Wabra rzeznika, z niegdy Weronika Sroczynska. małżonką spłodzonego syna, w Sądzie Pokoiu Powiatu Krobskiego pod dniem 15. Czerwca roku 1816 postanowionéy, a przez Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego pod dniem 23. Sierpnia tegoż roku Nro. 2782. A. zatwierdzonéy, i wskutek upowaźnienia powyższym zatwierdzeniem udzielonego wydanego, w Gazetach Intellegencyinych Nro. 67. dnia 18go Grudnia r. z. umiesczonego, do sprzedaży nieruchomości tegoż nieletniego właściwych iako to:

- 1) Domu w Sarnowie pod Nro. 21. z drzewa budowanego zmurowanym sklepem, i kuminem z dwiema izbami i dwiema alkowami, między Samuelem Kinastem i Jerzem Sprotte, położonego na 3600 Złotych polskich.
- 2) Domu pod Nro 69. długiego top 140, a szerokiego stop 18 starego, przy którym ogród owocowy 626 stóp długi, i 84 stop szeroki łącznym nazwany znayduie się, na 2500 Złotych polskich.

befindet und zusammen auf 2500 Flor.

gewürdigt worben.

3. Einer gegen Mittag 560 Fuß gegen Abend 512 Juß gegen Mittemacht 148 Fuß und gegen Morgen 736 Fuß haltenden, gegen Mittag mit dem Joshann Hubert gegen Abend mit der Herrschaftlichen Huttung, gegen Mitternacht mit dem Gottlieb Kühnast, und gegen Morgen mit der Kapellenwiese grenkenden, auf 1800 Flor. pol. taxirten sogenannsten großen Wiese.

4. Einer gegen Abend mit dem Gottslieb Niepelt und Lucas Lange, gegen Mitsternacht mit dem Johann Funke und Schlecht, gegen Morgen mit dem Anton Roznik und Pawlicki gegen Mittags mit dem Pawlicki und Hampel, grenhenden, gegen Abend 640, gegen Morgen 560, gegen Mittag 464 und gegen Mittersnacht 356 Fußtange haltenden auf 1500 Flor. gewürdigten Dabrowe.

5. Einer gegen Nieniarzon gegen Mitzternacht mit Pawlicki, gegen Morgen mit Findler und Schicke grenhenden, gegen Mitternacht 336, gegen Abend 560, und gegen Mittag 448 Fuß Långe haltenden, auf 1500 Flor. polnisch abgeschähte Wiese.

6. Einer kleinen gegen Abend mit Ruhnaft, gegen Mittag mit Thomas Piatkomöki grenzenden, gegen Abend 96,
gegen Mittag 176, gegen Mitternacht
222 und gegen Morgen 128 Fuß Langehaltenden auf 360 Flor, ausgemittelten
Wiese.

7. Gines gegen Morgen 432, gegen

3) Wielkiey łąki zwaney od południa 560 stop, od zachodu 512, od północy 148, od wzchodu strony 736 stop maiącey, od południa z Janem Hubertem, od zachodu z pastownikiem dworskiem od północy z Gottlibem Kihnastem a od wschodu kapelą łąką graniczącey na 1806 Złotych polskich.

4) Dąbrowey z zachodu z Gottlibem Nipeltem i Łukaszem Lange z północy z Funke i Schlichtem, z wschodu z Antoniem Kosnik i Pawlicki, z południa z Pawlickiem i Hampel graniczącey, na zachód 640, na wschod 560, na południe 464, a na północ 356 stop długości mającey, na 1500 Złotych polskich.

5) Łaki ku Niemarzynie, na północ z Pawlickiem, na wschód z Finslerem i Schike graniczącey, z północy 336, z zachodu 560, a z południa 448 stóp długości maiącey, na 1500 Złotych polskich,

6) Maléy laki od zachodu Kihnastem, od południa z Tomaszem Piątkowskiem graniczącey, na zachód 96 stop, na południe 176, na północ 222, a na wschód 128 stop długości maiącey, na 360 Złotych polskich.

7) Sztuki grunta, z wschodu 432 stop z południa tyleż, i z zachodu tyleź stóp maiący, między gruntami, ze strony południa, i z zachoMittag eben fo viel und gegen Abend gleich= falls fo viel Fuß haltenden, mit den Aeckern bes Andreas Subert gegen Mittag und Abend grenzenden, auf 900 Floren poln. abgeschätzen Grundstücks.

8. Einer kleinen gegen Gorchen belesgenen 496 Fuß langen, zwischen ben Grenken des Rahl und Weichert gegen Mitternacht, und des Niepelt gegen Mittag befindliche auf 280 Flor. pol. taxirsten Dabrowe.

9. Einer am Rawiczer Bege belegenen, mit bem Salomon Gattfe grenzenben, 720 langen und 68 Fuß bteiten, auf 600 Fl. polnisch gewürdigten Dabrowe.

10. Einer 48 Fuß langen und 20 Tuß breiten Scheune, bei welcher ein 195 Fuß langes und 135 Juß breites Grundsfluck befindet, und mit der Scheune zusteich auf 600 Flor. polnisch abgeschätzt worden.

Zusammen aber auf 13640 Floren polnisch burch geschworne Sachverständisse abgeschätzen Grundstücke, ein anderweiter Termin auf den 28. Januar und ein poremtorischer zur letwilligen Juerkennung auf den 12. Februar d. I. des Mors gens um 9 Uhr angesetzt worden, welche in der Sessions Stude des Streitgericht Rawiczer Abtheilung des Friedensgerichts Kröbner Kreises in Nawicz im Kloster der Resormaten abgehalten werden sollen.

Es werben daher sammtliche zum Raus fe dieser obgedachten Immobilien im eine zelnen oder im ganzen Lust habenden Pers sonen aufgefordert sich in diesem Termine

du z Andrzeiem Habertem graniozacy, na 900 Złotych polskich.

- 8) Małéy Dabrowéy ku Mieyskiéy Gorze, długiéy 496 stop, między granicami, od północy, Kahla i Weicherta, a od strony południowéy Nipelta, położonéy na 280 Złotych polskich.
- 9) Dąbrowéy przy drodze Rawickie położoney, ze Salamonem Gattke graniczącey, długości 720, a szerokości 68 stop, mającey na 600 Złotych polskich.
- 10) Stodoły 48 stop długiéy, 20 stop szerokiéy, przy któréy grunta znayduie się. Co do długości stóp 195, a to do szerokości 135 stop otaxowanego, razem z stodołą na 600 Złotych polskich.

Ogólnie zaś wszystkich nieruchomości na 13640 Złotych polskich ocenionych, przez biegłych przysięgłych powtorny termin na dzień 28. Stycznia wyznaczony, zaś i do stanowczego przysądzenia na dzień 12. Lutego r. b. z rana o godzinie dziewiątey oznaczonym został, który się odbywać będzie w izbie Sessyonalney Sądu Spornego Wydziału Rawickiego Sądu Pokoiu Powiatu Krobskiego w Rawiczu w Klasztorze oyców Reformatów.

Wzywa się przeto wszystkich, którży do tego kupna, czyli to cząstkowo, lub też ogólnie nabyć ochotę maia, powyższych nieruchomości, aby się na niem licznie zgromadzi-

baufig einzufinden und die Bormunder bes Minorennen , und gmar ber Derr Camme= rer Undreas Rifter als Bormund und ber Edle Andreas Amasniemsti als Mebenpor= mund, um in demfelben gegenmartig gu fein, porgelaben, mit ber Befanntmadung, daß ein jeder bor bem angefegten Termine von den Berfaufebedingungen bei dem be= auftragten Gerichte in Rawicz und bei dem herrn Bormunde Riefter in Garne fich in= formiren fann, hiebei wird bemerft, daß in dem am 30. December v. 3. angefett gewesenen erften Termine Diemand ein Geboth offerirt, fondern bag nur ber Bor= mund jum Protocoll angetragen, bag Diefe Immobilien im gangen oder einzeln für die Summe von 13640 Kloren pol. perfauft worden.

Rawicz, ben 2. Januar 1817. Roniglich Preußisches Streit= Gericht ber Rawiczer Ubthei= lung bes Friedens = Gerichts Ardbner Areises.

li, tudzież opiekunów nieletniego to iest: JPana Andrzeia Rystera Kassyera mieyskiego opiekuna, i Sławetnego Andrzeia Kwaśniewskiego przydanego opiekuna; aby na niem przytomnemi byli, z tém zawiadomieniem, że każdy przed terminem tym o warunkach sprzedaży w Sadzie do téy upoważnionym w Rawiczu, i u JPana Rystera opiekuna, na nieletniego w Sarnowie zainformować się może, przy tym sie obznaymuje, iż na pierwszym terminie dnia 30. Grudnia r. z. nikt zadnego licytum nieofierował, aby uieruchomość tylko ogólnie lub cząstkowo za Summe 13640 Złotych polskich sprzedanemi były, opiekun oświadczył, i do protokułu podał.

Rawicz, dnia 2. Stycznia 1817 R.

Królewsko - Pruski Wydział Sporny Obwodu Rawickigo Sądu Pokoiu Powiatu Krobskiego.

Zmichowski.

Concert = Ungeige. Dein Concert hat den 5ten Februar ftatt. Gr n n b L e r.

Angeige. Frifche Austern sind zu haben bei L. F. Gravin, auf bem Martte Aro. 70.

Frische Aluftern hat erhalten

St. Pomeleti.

## Beilage zu Mr. 10. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Edictal - Citation.

Auf ben Untrag der in Affisienz ihres Chemannes Frang v. Gost, Frau Paula v. Gost geborne Rrugonsta, Gigenthus merin bes Gutes Ruczwalt Thorner Kreifes und bort wohnhaft, fur welche ber Tribunals = Advofat Schopfe zu Bromberg als Sachwalter auftritt, labe ich Johann Stychel . Audienzionalhuiffier bes Civil= Tribunals zu Bromberg, patentirt ben 14. Mai des Jahres 1814, zufolge des am fecheten November 1816 bon bem Gi= vil : Tribunal Bromberger Departements eroffneten Urtels, fammiliche unbefannte Bratenben bes Guts Ruczwalt , fonft Culmer jett Thorner Rreifes, Bromberger Departemente, im Dr. Großherzogthum Pofen, welche irgend einen Real = Un= fpruch baran gu haben bermeinen, biemit por, biefen in bem dazu bor bem Tribunalbrath herrn Schulz in bem Aubieng= Bimmer bes gedachten Civil = Tribunals ju Bromberg, im Saufe Dr. 150 in der Langen Strafe ben vierzehnten Marg bes funftigen Jahres 1817 Rachmittage um brei Uhr, angefeiten Termine felbft, ober burch einen ju dem Ende fich ju mablen= ben Sachwalter geltend zu machen; wis brigenfalls die Außenbleibenden mit ihren etwanigen Realaufpruchen auf bas Gut Ruczwalt werben praffubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt merben mirb.

Na žadanie Wney. Pauli z Kruszynskich Goskowey, Dziedziezki Dobr Kuczwalt Powiatu Toruńskiego, działającey w assystencyj małżonka swego W. Franciszka Gosk, tamże zamieszkalych, od których Ur. Szepke Patron Trybunalski w Bydgoszczy mięszkaiący stawać i kroki prawne czynic będzie, zapozywam ja Jan Sztychel woźny Audyencyonalny Trybunału Bydgowskiego w Bydgoszczy, Patentowany dnia 14. Maja 1812, wskutek wyroku w Trybunale Cywilnym Departamencie Bydgoskim dnia szostego Listopada 1816 roku zapadłego wszystkich niewiadomych Pretensorów Dobr Kuczwalt dawniey w Chełminskim a teraz w Torunskim Powiecie, Departamencie Bydgoskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim Pruskim położonych, którzy iaką tylko bądź pretensya realna, do nich miec mniemaią, ninieyszem, ażeby sami lub przez Patrona na ten Koniec obrać się winnego, w Terminie na to przed Wnym. Szulcem Sędzia Trybunalskim w Izbie Audyencyonalney Trybunala pomienionego w Bydgoszczy w Domie pod Nrem. 150 przy ulicy długiey posiedzenie swe odbywaiącego dnia czternastego Marca przyszłego roku 1817 z południa o godzinie trzeciey wyznaczonym podali, wrazie bowiem przeciwnym niestawaiący z Pretensyami swemi realnemi do Dóbr Kuczwalt rościć iakieby mogli prekludowanemi, i

Citation in die Intelligenzblatter bes Groß= bergogthume Pofen den Gefeten gemäß eingerückt worben.

Co gefchehen Bromberg, ben 15. Do= vember 1816.

Johann Stuchel.

Przedaż publiczna.

Deffentlicher Bertauf. Mittelft Refcripts Gines Dochloblis chen Civil = Tribunals Pofener Departe= mente bom 22. October v. 3. Mro. 3787 A. ift bem Unterzeichneten, ju Rawitsch auf ber Louisen = Strafe fub Dro. 672 moh= nenden Notario Dublico des Arobener Rreis fes, ber offentliche Berfauf, auch unter ber Tare, der zu bem Johann Drozdann= Stifchen Rachlaffe gehorenden Grundfiude, als nehmlich:

a) bes auf 500 Fl. poln. abgeschätzten, fub Mro. 61 ju Kroben am Ringe bes findlichen Bauplates,

b) des bei bemfelben befindlichen, auf 500 Fl. poln, abgeschatten Brauhaufes, auf welche in dem jum befinitiven Bufchlage anberaumt gewesenen Ter= mine feine Gebote gethan, fo mie

c) ber bei bem Umiejetter Borwerte belegenen, auf 8000 81. poln. abge: Schatzen Biefe Ctamet, nebft einem Stud Alder Minnisto genannt, auf welche durch den Schulzen Paul Undrzejewefi bloe 4600 Fl. poln., und

d) ber bafelbft, nur naber an Rroben bes

Bu Urfunde beffen ift birje Etiftal: onym dla tego wieczne nakazanem bedzie milczenie.

> W dowód czego Pozew ninieyszy Edyktałny w Dzienniku Intelligencyynym Wielkiego Xiestwa Poznańskiego stosownie do Prawa umieszczonym został.

Działo się w Bydgoszczy, dnia 15. Listopada 1816 roku.

Jan Stychel.

Reskryptem Prześwietnego Trybunalu Departamentu Poznańskiego z dnia 22. Października r. z. Nro. 3787 A, niżéy podpisanemu Notaryuszowi Publicznemu Powiatu Krobskiego w Rawiczu na ulicy Ludowiki pod liczba 672 mieszkaiącemu przedaż publiczna też niżey taxy, następuiących nieruchomości do pozostałości ś: p: Jana Drożdzynskiego należących, iako to:

- a) Placu w Krobi w rynku pod liczba 61 położonego na Złt, pol. 500 ocenionego.
- b) Browaru przy tymże placu na Złt. pol. 500 otaxowanego, na które to grunta w terminie do przysądzenia ostatecznego wyznaczonym, nikt nic nie podał, iako też
- c) Łaki, stawek z sztuka roli Młyniskiem zwanéy, pod folwarkiem Umieietkami położoney, Złt. pol. 8000 ocenionéy, na którą przez Soltysa Pawła Andrzejewskiego z Grabianowa tylko Złot. pol. 4600 i

kegenen, auf 600 Fl. poln. abgeschätzten Wiese, Stawek genannt, auf welsche durch den Ackerburger Balentin Formanowski zu Kröben blod 4055 Fl. poln. geboten worden sind, aufgetragen worden.

Die volljährigen Johann Drozdzunskifchen Erben, und die ju Goffin mohnenden ger' ren Stadtrath Bonamentura Roftrzewsti als Vormund, und Kreisrath Theodor v. Maczynski als Nebenvormund, deffen gu Lelowo fich befindenden minderjahrigen Un= ton und Untoning, nicht minder die einfl= weiligen Erfteber ermabnter Grundftude, und andere Rauflustige, als sammtliche Glaubiger, werden beshalb hiermit vorge= laden, fich in dem hiezu auf den 12. Fe-Bruar d 3 Vormittage um 9 Uhr in dem gu Kroben am Ringe fub Dr. 158 bele= genen Saufe, anberaumten Termine bor Unterzeichnetem einzufinden, ihre Rechte wahrzunehmen und respective Gebote ab= Jugeben, wo fodann ber Dehrstbietenbe, gegen baare Bahlung ber Rauffumme in gangbarem Preuß. Courant, ad Depositum judiciale, und Tragung ber biesfälligen Licitations = Roften, des defi= nitiven Bufchlages gedachter Grundftucke auch unter ber Tare, fo wie des von ge= bachtem Hochloblichen Civil = Tribunale abzufaffenden Adjudications-Ertenntniffes gewärtigen fann.

Rawitsch een 10ten Januar 1817.

d) Łaki w tem samem położeniu tylko bliżey Krobi, Stawek zwaney, Złt. pol. 6000 ocemioney, na którą przez Walentego Formanowskiego rolnika z Krobi tylko Złt. pol. 4055 podane były, poleconą została.

Zapozywaią się zatém Sukcessorowie pełnoletni s: p: Jana Drożdzyńskiego i JPana Bonawentura Kostrzewskiego Radzca Mieyski w Gostyniu, iako opiekun i Ur. Teodor Raczyński Radzca Powiatowy także w Gostyniu mieszkaiący, iako wspołopiekun rzeczonego Jana Drożdzyńskiego pozostałych małoletnich Antouiego i Antoniny w Lelowie mieszkaiących, niemniey tymczasowe nabywcy wyżey wzmiankowanych gruntów, i inni do kupna ochote maiaci, iako też wszyscy wierzyciele, ażeby się w terminie do tevże przedaży na dzień 12. Lutego r. b. z rana o godzinie gtéy w domu pod Nrem 158 w Krobi w rynku położonym, wyznaczonym, przed podpisanym Delegowanym stawili się, praw swoich dopilnowali, i respective licyta swe podali; poczém naywięceydaiący podeymując się wypłaty gotowey kupna w monecie grubéy Pruskiéy kurs maiacéy do Depozytu Sądowego, i kosztów licytacyi, przysądzenia ostatecznego niżey taxy, iako i wyroku adjudykacyinego wspomnionego Prześ. Trybunalu Cywilnego spodziewać się może.

w Rawiczu dnia 10. Stycznia 1817.

F. Lauber.

Bu verkaufen.

Bur fernern Licitation und gum befis nitiven Bufchlage ber bon bem Fleischer= meifter George Schubert in Reiffen nach= gelaffenen Grundftude, beftebend aus Mefern, Biefen, Scheunen, 3 gleifchban= fen und dem Saufe No. 106 in Reiffen, ftehet der Termin bor dem unterzeichneten Notar auf ben 14ten Februar d. J. Nach= mittage um 3 Uhr in Reiffen auf dem Rathhause an, welches den Raufluftigen und Glanbigern mit Bezugnahme auf die erfte Bekanntmachung vom 29. Novem= ber v. J. (Intell. Blatt No. 70, Amteblatt No. 31, Pof. Zeitung No. 100) biemit mit ber Nachricht befannt gemacht wird, daß im vorbereitenden Termine die 7700 Rthlr. betragende Tare noch nicht erreicht, in bem beim Ausbieten im Gan= gen nur 5400 geboten worben, aus ber Berlicitirung ger einzeln Grundftuce aber fich nur 5374 Rthlr. ergeben haben, ba= her in dem anstehenden Termine wieder= um auf beiberlei Urt mit ber Ligitation fortgefahren werden foll.

Liffa, den 12. Januar 1817.

G. G. Laube.

Befanntmachung.

Es foll der zu Prondy in der Bremberger Amts-Intendantur gelegene, den verstorbenen Gottfried und Henriette gebohrne Fischer Freyerschen Cheleuten, jest ihren Erben, als

#### Do sprzedania.

Do dalszéy liyetacyi i do adjudykacyi ostateczney nieruchomości po Jerzym Schubert, rzeźnika w Rydzynie pozostałych, składających się z ról, łak, stodół, jatek rzeźniczych i dom Nro. 106 w Rydzinie, wyznaczony iest termin przed niżey podpisanym Notaryuszem na dzień 14. Lutego r. b. po południu o 3. godzinie w Rydzynie na ratuszu, co podaie sie ninieyszem do wiadomości ochotę do kupna mających i Kredytorów z odwołaniem się do pierwszego obwieszczenia z dnia 20. Listopada r. z. (Dzien. intell. Nro. 70, Dzien. urzed. Nro. 31, Gazet Pozn. Nro. 100) z tém doniesieniem, iż na terminie przegotowującym naywyższe licytum ieszcze nie doszło taxy 7700 tal. wynoszącey, gdy na wszystkie nieruchomości razem tylko 5400 tal. zalicytowano i ogoł licytów na poiedyńcze nieruchomości 5374 tal. tylko wynosi, z którego to powodu licytacya na terminie wyznaczonym z nowu w oba sposoby ma bydź kontynuowana.

Leszno dnia 12. Stycznia 1817 R.

S. G. Laube.

#### Obwieszczenie.

Karczma w Prądach w Jntendanturze Ekonomii Bydgoskie polożona, do zmarłych Gottfryda i Henryki z domu Fiszer małżonków Freyer, teraz ich Sukcessorów, iako to:

- 1) bem heinrich Freyer in Samburg mobuhaft,
- 2) ber Friederife verehlichten Bod ge= bobrnen Frener am Jesuiten = Gce bei Bromberg mobuhaft.
- 3) dem August Frener,
- 4) der Wilhelmine Freger
- 5) dem Wilhelm Fiener welche drei lettere noch minderjährig, und bei ber Schwefter veregelichten Bod find, und derer erffe Bormund, ber Papier= Kabricant Derr Braun gn Cansgtowfe, und ber zweite Bormund Gerr Reinhard Chret bier in Bromberg wohnhaft, find gugeborige Krug cum Att: et pertinen tiis, offentlich verlauft werden. Der Licitationes Termin wird von bem endes= unterschriebenen biegu beauftragten Dotario in bessen Wohnung sub No. 47 in ber Brudenstrafe

brn 11ten Februar 1817 abgehalten, und jum erften ober borbes reitenben Buschlage geschritten werben.

Bromberg, ben 25. Januar 1817.

b. Gościcki.

1) Henryka Freyer w Hamburgu zamieszkałego,

2) Fryderyki z domu Freyer zameżnéy Bock, przy Jeziorze Jezuickim przy Bydgoszczy zamieszkałéy,

3) Augusta Freyera, 4) Wilhelminy Freyer,

5) Wilhelma Freyer,

którzy troie ostatni ieszcze małoletni są, i przy siostrze swoiey zamężnéy Bok zostaia, i których pierwszy opiekun Braun fabrykant papieru w Czyszkówce, a drugi opiekun Reinhard Ehret tu w Bydgoszczy zamieszkali są, należąca cum Att. et pertinentiis, ma bydź publicznie sprzedana. - Termin licytacyi przez niźev podpisanego do tego zlecenie maiacego Notaryusza w iego mieszkanie pod Nrem 47 w ulicy Mostowey

dnia 11go Lusego 1817

odbyty będzie, i do pierwszego, czyli przygotującego przysądzenia się przystapi.

Bydgoszcz dnia 25. Stycznia 1817.

Gościcki.

Befanntmadung.

Ge foll das in ber Pfarr- ober Rirchens Strafe, sub No. 125 - 126 gelege= ne, ber Wittme Chriftiane Dorothea Malbfe, gebohrne Dendenreich, und ber, nach bem verftorbenen Friedrich ABolte binterbliebenen breien minderjahrigen Rin=

#### Obwieszczenie.

Kamienica tu w ulicy Farney czyli Kościelney pod Nrem 125 -126 położona, do wdowy Krystyny Doroty Welske z domu Heydenreich i po zmarłym Fryderyku Welske pozostałych, troyga małoletnich dzieci, Krystyny Henryki, Fryderyka

dern, Christine Henriette, Friedrich Wilsbelm, und Wilhelmine Dorothea Geschwisker Wolfe, deren Vormund der Knopfmacher Franz Sedelmeyer hieselbst wohnshaft ist, gameinschaftlich zugehörige massis vo Wohnhaus cum attimentiis, desentlich verkauft werden. Der Verkauf wird vor dem endesunterschriebenen, als dazu beaustragten Notario, in dessen Wohnung sub No. 47 in der Brückeustraße vor sich gehen, und der Licitations = Termin zum ersten, oder vorbereitenden Zusschlage wird

auf den roten Februar a. C. bestimmt.

Bromberg, den 24. Januar 1817.

Wilhelma i Wilhelminy Doroty rodzeństwa Welske, których opiekunem Franciszek Sedelmeyer, guzikarz tutéy zamieszkały iest, wspólnie należąca, cum Attinentiis ma bydż publicznie sprzedaną.

Ta przedaż przed niżey podpisanym do tego zlecenie maiącym Notaryuszem w iego mieszkaniu pod Nrem 47 w ulicy Mostowey odbywać się będzie, i termin licytacyi do pierwszego, czyli przygotującego przysądzenia dzień 10. Lutego r. b. się wyznacza.

Bydgoszcz dnia 24. Stycznia 1817-

Gościcki.

Befanntmachung.

Das am Markte Nr. 62 hiefelbst bestegene massive 4 Stock hohe Borders und Ninterhaus soll auf ben Antrag bes Eisgenthümers im Wege der freiwilligen Licitation auf den 10. Februar die ses Jahres Bormittags von 11 Uhr an in der an der Wisselmsstraße Nr. 178 hieselbst besindlichen Canzlei des unterschriebenen Notar öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, woselbst die Berstaufsbedingungen und die Tare zu jederzeit nachgesehen werden können.

Pofen den 27ten Januar 1817.

#### Obwieszczenie.

Kamienica przednia i tylna o 4 piętrach wysokości tu w rynku pod Nrem. 62 sytuowana, ma bydź na żądanie właściciela drogą publicznéy dobrowolnéy licytacyi na dzjeń 10. Lutego 1817 przed południem o godzinie 11téy w Kancellaryi podpisanego Notaryusza publicznego tu na Wilhelmowskiey ulicy pod Nrem 178 więcey dającemu sprzedaną. — Warunki sprzedaży iako i taka, w teyże Kancellaryi każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 27. Stycznia 1817 R.

Fr. Giersch, Not. Publ.

Bekanntmachung.

Das in der Bronkerstraße No. 311 bieselbst belegene neu erbaute massive Vorsderhaus nebst hintergebauden und Stallungen, soll auf den sten Februar d. J. Bormittags von 11 Uhr an, im Wege der freiwilligen Licitation in der an der Wilhelmestraße Nro. 178 hieselbst besindlichen Canzlei des unterschriedenen Notars diffentlich an den Meisbietenden verlauft werden, woselbst die Verkaussebedingungen zu jederzeit nachgeschen werden können.

Posen den 10ten Januar 1817. Fr. Giersch, Rotar. Obwiesczenie.

Kamienica przednia nowa wybudowana wraz z tylnemi budynkami i stayniami, na ulicy Wronieckiéy, pod Nr. 311 położona, ma bydź na dzień 6. Lutego 1817 przed południem o godzinie 11tey drogą publiczney dobrowolney licytacyi w Kancellaryi podpisanego Notariusza publicznego tu na Wilhelmowskiey ulicy pod Nrem. 178 więcey daiącemu sprzedaną. Warunki sprzedaży w teyże Kancellaryi każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 10. Stycznia 1817 R.

Fr. Giersch, Not. Publ.

### OBWIESZCZENIE ad art. 961 Kod. Post.

W moc wyroku Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego Wydziału III. na dniu 15. m. b. wydanego, a uchwałą Kredytorów massy konkursowey ś. p. Kawerego Bronisza protokułem przez Ur. Assessora Chełmickiego na dniu 7go Czerwca r. z. spisanym obiętą potwierdzaiącego, będą przez Kuratora téy massy podpisanego, przed W. Sędzią Bobrowskim tu w Zamku Sądowym o godzinie 3. po południu dnia 10go Lutego r. b. przez licytacyą przedawane i przygotowawczo przysądzone rzeczoney massie należące plac i stoiący na nim dom murowany wraz zakupionemi do niego materyałami tu na grobli ped Nrem 13 sytuowane. Zbiór obiaśnien i warunków w pomieszkaniu podpisanego od 9. do 10. przed, a od 3. do 5. po południu przeglądanym bydź może.

Poznań dnia 28go Stycznia 1817-

Piaskowski.

Getreide = Preis in Posen am 29. Januar 1817.
Der Korzec Waizen 51 Fl. bis 54 Fl. Roggen 31 Fl. bis 32 Fl. Gerste
16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Hafer 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. 15 pgr. Buchweißen 12 Fl.
bis 12 Fl. 15 pgr. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl. Kartoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr.
Der Centner Stroh 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 5 Fl. bis 6 Fl. Der
Garniec Butter 10 Kl. bis 10 Kl. 15 par.

Getreide= Preis in Frauftadt am 20. Januar 1817.

Der Scheffel Waizen 60 Fl. Roggen 34 Fl. Gerst: 18 Fl. Kaafer 13 Fl. 5 pgr. Erbsen 28 Fl. Hierse 32 Fl. Buchwaizen 18 Fl. Weiße Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 8 Fl. Hopfen 21 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 19 Fl. Warschauer Maaß, Breslauer Gewicht.

Um 23. Januar 1817.

Der Scheffel Weizen 60 Fl. Noggen 34 Fl. Gerste 17 Fl. 25 pgr. Hafer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 28 Fl. 10 pol. Hierse 32 Fl. Heibekorn 19 Fl. Weiße Bohnen 59 Fl. 20 pgr. Kartoffeln 8 Fl. Der Scheffel Hopfen 21 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. Das Schock Strop, 12 Pfund im Bund 19 Fl.